

# EC3-D7x Digital Scroll Überhitzungsregler EC3-D72 mit TCP/IP Schnittstelle



### Betriebsanleitung

### Beschreibung

EC3-D7x ist ein Überhitzungsregler zur Steuerung der schrittmotorgesteuerten elektrischen Regelventile EX4...EX6 in Anlagen mit Copeland Digital Scroll. Der Leistungsbedarf der Anlage wird über den 0 ... 10V Eingang von einem externen Regler eingespeist. Der EC3-D7x synchronisiert das Magnetventil des Digital Scroll mit dem elektrischen Expansionsventil. EC3-D73 besitzt die gleiche Steuerfunktion wie EC3-D72, allerdings ohne TCP/IP Schnittstelle; zur Kommissionierung muß eine ECD-002 Anzeige verwendet werden.



Hinweis: Diese Kurzanleitung ist für erfahrene Fachkräfte bestimmt.

## Sicherheitshinweise:

- Lesen Sie bitte die Betriebsanleitung gründlich. Nichtbeachten kann zum Versagen, zur Zerstörung der Anlage oder zu Verletzungen führen.
- · Der Einbau darf nur von geschulten Fachkräften vorgenommen werden.
- ${\boldsymbol \cdot}$  Vor Verdrahtung muß die Anlage stromlos geschaltet werden.
- Die Anlage darf erst dann in Betrieb genommen werden, wenn alle Verbindungen hergestellt sind.
- Beachten Sie bitte die einschlägigen Vorschriften für die Installation elektrischer Anlagen

Bemerkung: der EC3-D7x Regler enthält ein VRLA-Akkumulator = wiederaufladbarer Säure-Gel Bleiakkumulator, der nicht im normalen Haus- oder Gewerbemüll entsorgt werden darf. Er muß gemäß Batterieverordnung dem hierfür vorgesehenen Entsorgungssystem zugeführt werden (Umsetzung der 98/101/EG in nationales Recht). Weitere Informationen erhalten Sie beim für Ihre Stadt zuständigen Recyclinghof.

### **Technische Daten**

| Versorgungsspannung                                       | 24VAC ±10%; 50/60Hz; 1A                                                                                                                      |  |  |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Leistungsaufnahme                                         | 25VA max, inklusive EX4 EX6                                                                                                                  |  |  |
| Anschlüsse                                                | Steckbare Schraubklemmen für Adern mit max.  0.14 1.5mm <sup>2</sup> Querschnitt                                                             |  |  |
| Erdungsanschluss                                          | für 6.3 mm Flachstecker                                                                                                                      |  |  |
| Schutzklasse                                              | IP20                                                                                                                                         |  |  |
| Kommunikations-<br>schnittstelle                          | RJ45 Ethernet                                                                                                                                |  |  |
| Verbindung zu ECD-002                                     | ECC-Nxx oder CAT5 Kabel mit RJ45 Anschlüssen                                                                                                 |  |  |
| Digitaleingang,<br>Kühlanforderung<br>(Cooling Demand)    | 0/24V AC/DC zum Ein- bzw. Ausschalten durch<br>einen Thermostat oder einen externen Regler. Das<br>EX Ventil wird bei Stop geschlossen.      |  |  |
| Digitaleingang,<br>Verdichter2 läuft<br>(Comp 2 running)  | 0/24VAC/DC zum Anschluß eines Hilfs-<br>kontaktes.Bei 24 V bleibt das EX Ventil aktiv, auch<br>wenn der Digital Scroll im Leerlauf arbeitet. |  |  |
| NTC Analogeingang für<br>Verdampferaustrittsfühler        | Emerson Temperatursensor ECN-N60 oder ECN-P60                                                                                                |  |  |
| NTC Analogeingang für Sensor Austrittstemperatur          | Copeland® NTC 86 kOhm bei 25 °C                                                                                                              |  |  |
| 4-20 mA Analogeingang                                     | von Emerson PT5-07M / PT5-18M / PT5-30M                                                                                                      |  |  |
| 4-20 mA Analogausgang<br>Abweichung vom<br>Eingangssignal | für externen Regler mit 12/24VDC Speisespannung<br>und geeignetem internen Widerstand<br>± 8% max                                            |  |  |
| Ausgang Alarmrelais                                       | Wechsler (für 24V AC/DC), Induktive Last: 2A                                                                                                 |  |  |
| (wenn L2 = 1) Aktiviert:                                  | bei Normalbetrieb (kein Alarmzustand)                                                                                                        |  |  |
| Inaktiviert:                                              | im Alarmzustand oder bei abgeschalteter Spannung                                                                                             |  |  |
| Relaisausgang Abpumpen                                    | Wechsler (für 24V AC/DC), Induktive Last: 2A                                                                                                 |  |  |
| (wenn $L2 = 1$ ) Aktiviert:                               | bei Normalbetrieb                                                                                                                            |  |  |
| Inaktiviert:                                              | bei allen anderen Betriebszuständen                                                                                                          |  |  |
|                                                           | nicht verwendet, muß das System auf andere Weise omausfall geschützt werden.                                                                 |  |  |
| Triacausgang Digital Scroll                               | 24V oder 230V AC zum Betätigen des PWM<br>Ventils am Digital Scroll                                                                          |  |  |
| Schrittmotorausgang für EX4EX6                            | Maximalstrom 0.8 A mit nominal 24VDC<br>Betriebsspannung                                                                                     |  |  |
|                                                           |                                                                                                                                              |  |  |

### Einbau

Der EC3-D7x eignet sich zur Montage auf Standard DIN-Schienen.

einen jährlichen Austausch des Akkus

### Elektrischer Anschluss

· Den elektrischen Anschluss gem. Verdrahtungsschema durchführen!

Um das System vor Schäden durch Stromausfall zu schützen empfehlen wir

- · Versorgungsspannung erst nach kompletter Installation anlegen!
- Metallgehäuse mit Hilfe eines 6.3mm Flachsteckers erden!
- Wichtig: Signalleitungen und Leitungen mit Netzspannung in getrennten Kabelschächten verlegen, Mindestabstand 30mm!

Achtung: Für die 24V Stromversorgung sind ausschließlich Transformatoren der Klasse II zu verwenden. Die 24V Leitungen dürfen nicht geerdet werden. Wir empfehlen die Verwendung jeweils separater ALCO Transformatoren für EC3 Regler und die Regler anderer Hersteller, weil unter Umständen über die Erdleitungen Kurzschlüsse entstehen können.

Verdichterbetrieb als Funktion der Digitaleingänge und des 0 ... 10V Eingangs

| verdichterbetrieb als Funktion der Digitaleingange und des 0 10 v Eing |                     |                                        |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|--|--|--|--|
| System<br>Betriebszustand                                              | Digitaleingänge     | 010V Signal vom externen Regler        |  |  |  |  |
| Verdichter 1 und                                                       | "Cooling demand"    | EXV bleibt geschlossen, unabhängig     |  |  |  |  |
| Verdichter 2                                                           | offen (0V)          | vom Eingangssignal.                    |  |  |  |  |
| ausgeschaltet                                                          | "Comp 2 Running"    |                                        |  |  |  |  |
|                                                                        | offen (0V)          |                                        |  |  |  |  |
|                                                                        |                     | EXV aktiv                              |  |  |  |  |
| Verdichter 1 ein/                                                      | "Cooling demand"    | Eingang =0V: Digitale Ventilleistung = |  |  |  |  |
| Verdichter 2                                                           | geschlossen (24V)   | 10% der Nennleistung.                  |  |  |  |  |
| ausgeschaltet                                                          | "Comp 2 Running"    | Wenn der Digital Scroll nicht pumpt    |  |  |  |  |
|                                                                        | offen (0V)          | und Leistung < 70%: EXV wird           |  |  |  |  |
|                                                                        |                     | geschlossen; Leistung > 70%: Der       |  |  |  |  |
|                                                                        |                     | Öffnungsgrad des EXV bleibt konstant.  |  |  |  |  |
| Verdichter 1 und                                                       | "Cooling demand"    | EXV aktiv                              |  |  |  |  |
| Verdichter 2                                                           | geschlossen (24V) / | Das EXV wird immer geregelt, auch      |  |  |  |  |
| eingeschaltet                                                          | "Comp 2 Running"    | wenn der Digital Scroll gerade nicht   |  |  |  |  |
|                                                                        | geschlossen (24V)   | pumpt.                                 |  |  |  |  |
| Verdichter 1 aus/                                                      | "Cooling demand"    | EXV bleibt geschlossen, unabhängig     |  |  |  |  |
| Verdichter 2                                                           | offen (0V) /        | vom Eingangssignal.                    |  |  |  |  |
| startet                                                                | "Comp 2 Running"    |                                        |  |  |  |  |
|                                                                        | geschlossen (24V)   |                                        |  |  |  |  |

Der Digital Scroll muß immer als Grundlastverdichter 1 arbeiten.

# Verdrahtungsschema Digital Scroll 24 or 230VAC H L F ABBCD Digital Scroll 24 or 230VAC H Correct Poly Poly Poly Poly Poly Digital Superheat Controller EX4 15 16 Digit

Kabelfarbe:  $A = wei\beta$  B = schwarz C = blau D = braun

- E M12 Kabel-Steckereinheit EX5-Nxx zur Verbindung mit EX4/EX5/EX6
- F 24V/230V Triac-Ausgang zum PWM L Magnetventil des Digital Scroll
- G Schaltschrank, Anlagenregler
- H Alarmrelais, Wechsler. Inaktiv bei Alarm oder fehlender Stromversorgung
- ⚠ Das Alarmrelais dient zum Schutz des Systems bei Stromausfall, wenn Kommunikations-Schnittstelle oder ECD-002 nicht verwendet werden!
- I Digitaleingang 1: "Cooling demand" (=Kühlanforderung: Digital Scroll Ein) 0V/offen = Stop; 24V/zu = Start der Regelung

- J Trafo Klasse II, 24VAC Sekundär/ 25VA; Modell ECT-323
- K Anlagenregler (kann analoges Ausgangssignal von EC3 benutzen)
   L Relais für Abpump-Betrieb.
- L Relais für Abpump-Betrieb, potentialfreier Kontakt. Relais ist im Normalbetrieb unter Spannung
- M Digitaleingang 2: "Comp. 2 running" (=Verdichter 2 Ein) 0V/offen = Verdichter 2 Aus; 24V/zu = Verdichter 2 Ein
- N Sensor Austrittstemperatur Copeland® NTC
- O 0-10V Digital Scroll Kapazitätsanforderungssignal vom Anlagenregler
- P: ECN-N60 Temperatursensor

EC3-D72\_65141\_DE\_R03 Ersatz für R02 1/4 PCN: 865 019 29.03.2013



# EC3-D7x Digital Scroll Überhitzungsregler EC3-D72 mit TCP/IP Schnittstelle



Betriebsanleitung

### Vorbereitungen für die Inbetriebnahme:

· Den gesamten Kältekreislauf evakuieren.

Achtung: Elektrische Regelventile von Alco werden halbgeöffnet ausgeliefert. Den Kältekreislauf nur bei geschlossenem Ventil mit Kältemittel füllen.

- Am EC3 Versorgungsspannung 24V einschalten; der Digitaleingang bleibt aus (0V). Das EX-Ventil wird zugefahren.
- Bei geschlossenem Ventil System mit Kältemittel füllen.

### EC3-D72 mit PC oder Netzwerk verbinden

Ausführliche Informationen zur Einrichtung eines Ethernet Netzwerkes stehen in der "TCP/IP Controller-Readme" Datei, die im Internet unter www.emersonclimate.eu abgerufen werden kann.

1) EC3-D72 mit Kabel ECC-Nxx (option) oder handelsüblichem CAT5 Kabel mit RJ45 Steckern an Netzwerk oder Router anschliessen. (Regler erhält eine dynamische TCP/IP-Adresse)

2) EC3-D72 mit einem Crossover-Kabel direkt am Ethernet Anschluß des Computers einstecken. In diesem Fall muß die TCP/IP Adresse des PCs manuell auf die Standardadresse des Reglers umgestellt werden. Einzelheiten hierzu siehe "TCP/IP Controller-Readme" Datei.

# Parametereinstellung und Datenanzeige auf Webseiten (empfohlene Methode)

Während am Digitaleingang 0V anliegen Versorgungsspannung einschalten.

Die vier Parameter Kältemittel (u0), Drucksensor-Typ (uP), Ventil-Typ (ut) und Kontrollmode können nur eingestellt werden, wenn der Digitaleingang offen (0V) und die Versorgungsspannung AN (24V) ist. Diese Sicherheitsfunktion verhindert die Beschädigung des Verdichters oder anderer Systemkomponenten. Alle anderen Parameter können jederzeit verändert werden.

Der EC3-D72 kann mit seiner TCP/IP Ethernet-Schnittstelle direkt an den Ethernetanschluss eines PCs oder an ein lokales Netzwerk angeschlossen werden. Übersichtliche Webseiten mit denen Parameterlisten angezeigt oder geändert werden können sind eingebaut.

Keine spezielle Hard- und Software erforderlich.

Zur Anzeige der Internetseiten muß auf dem PC ein InternetBrowser (z.B. Internet Explorer® oder Mozilla Firefox) und zusätzlich die JRE Java Runtime Environment installiert sein. JRE kann von der ALCO Internetseite kostenlos heruntergeladen werden.

Am PC wird der WebBrowser gestartet und entweder die Standardadresse des Reglers aufgerufen (192.168.1.101), oder die dynamische Adresse, die der DHCP Server vergeben hat. Weitere Hinweise siehe "TCP/IP Controller-Readme" Datei; z.B. falls ein spezieller Port vergeben, oder die DHCP Adresse ausgelesen werden soll.

Im TCP/IP Controller-Readme file steht, wie die dynamische Adresse gefunden werden kann, die der Router oder das Netzwerk vergeben hat.

Nach wenigen Sekunden erscheint die Monitorseite des Reglers (Homepage). Falls diese Seite nicht erscheint, oder falls keine dynamischen Werte angezeigt werden, müssen die "Optionen" des WebBrowsers überprüft werden. Weitere Hinweise siehe "TCP/IP Controller-Readme" Datei.

Nach wenigen Sekunden erscheint die Monitorseite des Reglers (Homepage). Falls diese Seite nicht erscheint, oder falls keine dynamischen Werte angezeigt werden, müssen die "Optionen" des WebBrowsers überprüft werden. Weitere Hinweise siehe "TCP/IP Controller-Readme" Datei.



Die Monitor- und Alarmseite läßt sich nicht ändern und ist daher nicht geschützt. Beim erstmaligen Zugriff auf eine der anderen Seiten wird die Benutzerkennung und ein Paßwort abgefragt. Ab Werk sind folgende Werte eingestellt:

### Username: EmersonID Password: 12

Auf der Seite "Display Configuration" lassen sich diese Werte ändern. Zu dieser Seite gelangt man, indem man mit dem Mauszeiger über die entsprechende Schaltfläche oben an der Monitorseite fährt und dann die linke Maustaste drückt.

Die Parameter werden sowohl in Textform, als auch mit dem Code aus der Parametertabelle auf Seite 3 angezeigt.

Alle Einstellungen können auf dem PC gesichert und gegebenenfalls in einen weiteren Controller geladen werden. Dies spart Zeit, wenn mehrere Regler mit den gleichen Einstellungen eingesetzt werden. Mit der Zeit läßt sich eine kleine Bibliothek aufbauen, in der die Reglereinstellungen für unterschiedliche Anwendungen gespeichert sind.

Der zeitliche Verlauf von Überhitzung, Verdampfungsdruck und Temperatur kann grafisch in einem rollierenden 15 Minuten Zeitraster dargestellt werden. Weitere Einzelheiten siehe "TCP/IP Controller-Readme" Datei.

### Alternative Parametereinstellung mit der Anzeigeeinheit ECD-002

Hinweis: Einige Funktionen/Parameter (Handbetrieb und TCP/IP Konfiguration) sind mit der Anzeigeeinheit nicht einstellbar.

<u>Achtung:</u> Während des Handbetriebs werden keine Alarmsignale angezeigt. Deshalb Anlagen im Handbetrieb niemals unbeaufsichtigt arbeiten lassen.

Parameteränderungen sind mit der Gerätetastatur möglich. Die Konfigurationsparameter sind passwortgeschützt. Das Paßwort ist werksseitig auf "12" gesetzt.

Zur Änderung der eingestellten Werte:

- PRG Taste länger als 5 Sek. gedrückt halten,
  - eine blinkende "0" erscheint
- ▲ oder 🗷 Taste drücken bis Paßwort (Standardwert 12) angezeigt wird
- SEL drücken Paßwort wird bestätigt
- aroder Taste drücken bis die gewünschte Parameterkennung erscheint;
- SEL drücken der aktuell eingestellte Wert wird angezeigt
- 🖻 oder 🗷 Taste drücken der Wert wird vergrößert oder verkleinert
- SEL drücken der eingestellte Wert wird vorläufig behalten, muss aber noch gespeichert werden. Die Parameterkennung wird wieder angezeigt.

Zur Änderung weiterer Parameter wird dieser Ablauf wiederholt:

• ⚠ oder 🗹 Taste drücken bis nächste gewünschte Parameterkennung erscheint.

Parameter speichern und Konfigurationsmodus beenden:

• PRG Taste drücken

Parameter <u>nicht speichern</u> und Konfigurationsmodus ohne Paramteränderung beenden:

• Mindestens 60s lang keine Taste drücken (Zeitsperre)

### Spezialfunktionen:

- und Taste länger als 5 Sek. gedrückt halten bis blinkende "0" erscheint
- ♠ oder 🗹 Taste drücken bis das Paßwort (Standardwert 12) angezeigt wird
- SEL drücken Paßwort wird bestätigt
  - "0" wird angezeigt und der Modus für Spezialfunktionen ist aktiviert
- ♠ oder ☐ Taste drücken und den Code der Funktion auswählen.:
  - 0 : Regler auf Werkseinstellung zurücksetzen (Reset) (nur bei offenem Digitaleingang (OV) möglich)
  - 1: Aktuelle TCP/IP Adresse anzeigen
  - Dem Regler vorübergehend die Standard TCP/IP-Adresse 192.168.1.101 zuweisen, falls dieser eine andere Adresse besitzt. Nach dem Abschalten wird die zuvor eingestellte Adresse wieder aktiviert.
- $\bullet$   $\mathbf{SEL}$  drücken alle Parameter werden auf Werkseinstellung zurückgesetzt
- PRG drücken die gewählte Funktion wird aktiviert und die Betriebsart Spezialfunktionen verlassen

### ECD-002 Anzeigeeinheit (Funktion der LEDs und Tasten)

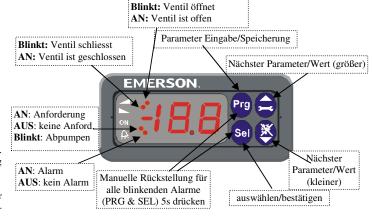

EC3-D72\_65141\_DE\_R03 Ersatz für R02 2/4 PCN: 865 019 29.03.2013



# EC3-D7x Digital Scroll Überhitzungsregler EC3-D72 mit TCP/IP Schnittstelle



Betriebsanleitung

Parametertabelle (im Regler hinterlegte Reihenfolge)

| Para | Parametertabelle (im Regler hinterlegte Reihenfolge)            |                                                                  |         |           |          |  |  |  |
|------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|-----------|----------|--|--|--|
| Code | Beschreibung und Wahlmöglichkeiten                              | Min                                                              | Max     | Werk      | Kunde    |  |  |  |
| H5   | Passwort                                                        | 1                                                                | 199     | 12        |          |  |  |  |
| u0   | Kältemittel                                                     | 0                                                                | 7       | 4         |          |  |  |  |
|      | 0 = R22 $1 = R134a$ $2 = R507$ $3 = 1$                          | R404A                                                            | 4:      | = R407C   |          |  |  |  |
|      | 5 = R410A  6 = R124  7 = R744 (unter                            | rkritisc                                                         | he Anv  | wendung)  |          |  |  |  |
| uР   | Installierter Drucktransmitter                                  | 0                                                                | 2       | 0         |          |  |  |  |
|      | 0 = PT5-07M (R22/R134a/R507/R404A/R407C/R124)                   |                                                                  |         |           |          |  |  |  |
|      | 1 = PT5-18M (R410A/R744)                                        |                                                                  |         |           |          |  |  |  |
|      | 2 = PT5-30M (R744, unterkritische Anwe                          | endung                                                           |         |           |          |  |  |  |
| ut   | Installiertes ALCO Regelventil                                  | 1                                                                | 3       | 2         |          |  |  |  |
|      | 1 = EX4 $2 = EX5$ $3 = EX6$                                     |                                                                  |         |           |          |  |  |  |
| uu   | Startöffnung des Regelventils (%)                               | 10                                                               | 100     | 50        |          |  |  |  |
| u9   | Startzeit für Ventilöffnung (Sekunden)                          | 1                                                                | 30      | 5         |          |  |  |  |
| uL   | Alarm bei zu niedriger Überhitzung                              | 0                                                                | 2       | 1         |          |  |  |  |
|      | 0 = deaktiviert (für überfluteten Verdamp                       |                                                                  |         |           |          |  |  |  |
|      | 1 = automat. Rückstellung 2 = manueller                         |                                                                  |         |           |          |  |  |  |
|      | Alarm Ein bei 0.5K (wenn länger als 1 M                         | inute u                                                          | ntersch | rritten); |          |  |  |  |
|      | Alarm Aus bei 3K (ohne Zeitverzug)                              |                                                                  |         |           |          |  |  |  |
| u5   | Überhitzungseinstellung (K)                                     | _                                                                | 20      |           |          |  |  |  |
|      | wenn uL aktiviert (autom. oder manuell)                         | 3                                                                | 30      | 6         |          |  |  |  |
|      | wenn uL deaktiviert                                             | 0.5                                                              | 30      | 6         |          |  |  |  |
| u2   | MOP Funktion                                                    | 0                                                                | 1       | 1         |          |  |  |  |
|      | 0 = deaktiviert 1 = aktiviert                                   |                                                                  |         | *7        |          |  |  |  |
| u3   | MOP (°C) Sättigungstemperatur * * X                             |                                                                  |         |           |          |  |  |  |
|      | Werkseinstellung abhängig vom gewählte                          |                                                                  |         |           |          |  |  |  |
|      | +13°C für R22 +15°C für R134a +7°C für R507                     |                                                                  |         |           |          |  |  |  |
|      | +7°C für R404A +15°C für R407C +15°C für R410A                  |                                                                  |         |           |          |  |  |  |
| 1 لے | +40°C für R124 -20°C für R744 Angezeigter Wert                  | 0                                                                | 5       | 0         |          |  |  |  |
| Α1   | 0 = gemess. Überhitzung (K) 1 = gemess                          |                                                                  |         |           | lr (bor) |  |  |  |
|      |                                                                 | 2 = Ventilöffnungsgrad (%) 3 = gemessene Sauggas-Temperatur (°C) |         |           |          |  |  |  |
|      | 4 = aus gemessenem Druck errechnete Verdampfungstemperatur (°C) |                                                                  |         |           |          |  |  |  |
|      | 5 = Verdichterleistung in %                                     |                                                                  |         |           |          |  |  |  |
| u4   | Regelverhalten der Überhitzung                                  | 0                                                                | 1       | 0         |          |  |  |  |
| ит   | 0 = Standard 1 = langsam                                        |                                                                  | 1       | O         |          |  |  |  |
| uН   | Alarm Überhitzung zu groß                                       | 0                                                                | 1       | 0         |          |  |  |  |
| ull  | 0 = aus  1 = ein mit Auto Reset                                 |                                                                  | 1       | O         |          |  |  |  |
| uA   | Alarm Überhitzung Einstellwert                                  | 16                                                               | 40      | 30        |          |  |  |  |
| ud   | Alarmverzug Überhitzung, min.                                   | 1                                                                | 15      | 3         |          |  |  |  |
| P2   | Frostschutz Ausschaltpunkt, °C                                  | -40                                                              | 40      | 0         |          |  |  |  |
| P3   | Frostschutz Einschaltpunkt, °C                                  | -37                                                              | 43      | 3         |          |  |  |  |
| P4   | Frostschutz Alarmfunktion                                       | 0                                                                | 2       | 0         |          |  |  |  |
| r +  | 0 = aus 1 = ein mit Auto Reset                                  | 0                                                                |         | U         |          |  |  |  |
|      | 2 = ein mit Hand Reset                                          |                                                                  |         |           |          |  |  |  |
| P5   | Alarmverzug Frostschutz, sec.                                   | 5                                                                | 199     | 30        |          |  |  |  |
| P6   | Abpumpen Einstellung                                            | 0                                                                | 1       | 0         |          |  |  |  |
| 10   | 0 = aus $1 = ein mit Auto Reset$                                |                                                                  | *       | ,         |          |  |  |  |
| P7   | Abpumpen Ausschaltpunkt, barg                                   | -0,5                                                             | 18      | 0.5       |          |  |  |  |
| P8   | Abpumpen Zeitverzögerung, sek.                                  | 0                                                                | 199     | 30        |          |  |  |  |
| P9   | Niederdruck-Alarm                                               | 0                                                                | 2       | 0         |          |  |  |  |
| 17   | 0 = aus $1 = ein mit Auto Reset$                                | J .                                                              |         | U         |          |  |  |  |
|      | 2 = ein mit Hand Reset                                          |                                                                  |         |           |          |  |  |  |
| PA   | Niederdruck-Alarm Ausschaltpunkt, barg                          | -0.8                                                             | 17,7    | 0         |          |  |  |  |
| Pb   | Niederdruck-Alarmverzug, sek.                                   | 5                                                                | 199     | 5         |          |  |  |  |
| D.1  | r nederarder riarinverzug, sek.                                 | 0.5                                                              | 199     | 3         |          |  |  |  |

| Code     | Besch                                                                  | reibung und    | Wahlmöglichl      | keiter | Min     | Max         | Werk        | Kunde  |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|--------|---------|-------------|-------------|--------|--|
| L2       |                                                                        | be Logik       |                   | 0      | 3       | 1           |             |        |  |
|          | 0: Ala                                                                 | rm = normal,   | Abpumpen = n      | ormal  |         |             |             |        |  |
|          |                                                                        |                | Abpumpen = no     |        |         |             |             |        |  |
|          | 2: Alarm = normal, Abpumpen = invers                                   |                |                   |        |         |             |             |        |  |
|          | 3: Ala                                                                 | rm = invers, A | Abpumpen = inv    | vers   |         |             |             |        |  |
| b1       |                                                                        |                | agement bei defel | kter   | 0       | 3           | 2           |        |  |
|          | Batteri                                                                | e:             |                   |        |         |             |             |        |  |
|          |                                                                        |                |                   |        |         |             | löglichkeit |        |  |
|          | Wert                                                                   | Display-       | Alarmrelais       | Ve     | entil-  |             | ckstellung  |        |  |
|          |                                                                        | Anzeige        |                   | zu     | stand   | Erh         | olung/Aust  | ausch  |  |
|          | 0                                                                      | -              | -                 | re     | egelt   |             | -           |        |  |
|          | 1                                                                      | Ab             | -                 | re     | egelt   | _           |             |        |  |
|          | 2                                                                      | Ab             | signalisierend    | gesc   | hlossen | automatisch |             |        |  |
|          | 3                                                                      | Ab (blinkt)    | signalisierend    | gesc   | hlossen | manuell     |             |        |  |
| $\wedge$ | Wird das Alarmrelais nicht verwendet (b1 = 0 oder = 1), muß das System |                |                   |        |         |             |             | System |  |
|          | auf andere Weise vor Schäden durch Stromausfall geschützt werden       |                |                   |        |         |             |             | en     |  |
| /6       | Dezimalpunkt anzeigen; 0=ja, 1 = nein                                  |                |                   |        |         | 1           | 0           |        |  |
| A6       | Maxin                                                                  | nale Austritts | temperatur; °C    |        | 100     | 140         | 130         |        |  |
| A7       | Austri                                                                 | ttstemperatur  | sec.              | 0      | 199     | 30          |             |        |  |
| F2       | Minimal-Leistung; %                                                    |                |                   |        |         | 100         | 10          |        |  |
| F3       | Maximal-Leistung; %                                                    |                |                   |        |         | 100         | 100         |        |  |
| F6       | Scroll Ventil, Zykluszeit; sec.                                        |                |                   |        | 10      | 20          | 20          |        |  |
| t3       | Austrittstemperaturfühler vorhanden                                    |                |                   |        | 0       | 1           | 0           |        |  |
|          | 0 = nein, 1 = ja                                                       |                |                   |        |         |             |             |        |  |
| ru       | 0-10V Eing.Filter; 0 = aus, 1 = ein                                    |                |                   |        |         | 1           |             |        |  |
| *) D:-   | Die Min, und Moy, Werte höngen vom eingestellten Költemittel ab        |                |                   |        |         |             |             |        |  |

<sup>\*)</sup> Die Min. und Max. Werte hängen vom eingestellten Kältemittel ab.

### Startverhalten der Regelventile (Parameter uu und u9)



### Abpump-Funktion (wenn P6=1 und L2=1)

| . I I          | The Property of the Property o |                                                                                                  |  |  |  |  |  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| Digitaleingang | Alarm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Relais für Abpumpen                                                                              |  |  |  |  |  |
| 24V (AN)       | NEIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | aktiviert                                                                                        |  |  |  |  |  |
| 0V (AUS)       | NEIN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | deaktiviert wenn der Druck unter P7<br>abfällt und die für P8 eingestellte Zeit<br>vergangen ist |  |  |  |  |  |
| 0V oder 24V    | JA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | deaktiviert                                                                                      |  |  |  |  |  |

### Inbetriebnahme

System starten, Überhitzung und Betriebsbedingungen überprüfen. EC3-D72 ist auch ohne Anzeigeeinheit ECD-002 betriebsbereit.

### Dauerhafte Montage der Anzeigeeinheit ECD-002

Die ECD-002 Anzeige kann während des Betriebs ein- oder ausgesteckt werden. Die Anzeigeeinheit ECD-002 wird in Frontplatten mit einem Ausschnitt von 71x29mm montiert.

- Anzeigeeinheit vorsichtig mit eingefahrenen Halterungen in den Frontplattenausschnitt einschieben (1).
- Beiliegenden Imbusschlüssel in die Löcher auf der Frontseite einstecken und im Uhrzeigersinn drehen. Die Halterungen treten aus dem Gehäuse hervor und bewegen sich in Richtung Frontplatte (2).
- Imbusschraube drehen bis die erste Halterung die Frontplatte leicht berührt. Dann zweite Halterung in diese Position bringen (3).
- Beide Seiten gleichmäßig und nicht zu fest anziehen.
   Achtung: durch zu festes Anziehen können die Halterungen abbrechen.





### Alarmanzeigen und Fehlerbehebung

Pd Niederdruck-Alarm Einschaltpunkt, barg -0,5

| Alarm<br>Code | Fehler<br>Beschreibung                | Abhängiger<br>Parameter | Alarm<br>Relais | Ventil-<br>zustand | Fehlerlösung                                                                                                         | Manuelle Rückstellung<br>nach Fehlerbehebung<br>notwendig |
|---------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| E0            | Störung Drucktransmitter              | -                       | signalisierend  | geschlossen        | Verdrahtung prüfen und 4 bis 20 mA Signal messen                                                                     | Nein                                                      |
| E1            | Störung<br>Temperatursensor           | -                       | signalisierend  | geschlossen        | Verdrahtung prüfen und Widerstand des Sensors messen                                                                 | Nein                                                      |
| E3            | Störung<br>Austrittstemperaturfühler  | -                       | signalisierend  |                    | Verdrahtung prüfen und Widerstand des Sensors messen.<br>Falls kein Fühler eingesetzt muß Parameter t3 auf 0 stehen. |                                                           |
|               | EX4EX6 Störung elektrischer Anschluss | -                       | signalisierend  |                    | Verdrahtung prüfen und Widerstand der Wicklung messen.<br>Siehe auch EX48_35008 Datenblatt.                          | Nein                                                      |



### EC3-D7x Digital Scroll Überhitzungsregler EC3-D72 mit TCP/IP Schnittstelle



Betriebsanleitung

| Alarm<br>Code | Fehler<br>Beschreibung                  | Abhängiger<br>Parameter | Alarm<br>Relais | Ventilzustand                             | Fehlerlösung                                                                                                           | Manuelle<br>Rückstellung nach<br>Fehlerbehebung<br>notwendig |
|---------------|-----------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Ab            |                                         | b1: 1                   | -               | regelt                                    | Batterieladung zu schwach für Schliessen des Ventils bei<br>Stromausfall. Kann bei neuen Reglern oder langer Lagerzeit | -                                                            |
| Ab            | Batteriefehler                          | b1: 2                   | signalisierend  | geschlossen                               | auftreten und sollte nach ausreichender Aufladung der Batterie verschwinden. Ansonsten defekte Batterie ersetzen       | -                                                            |
| Ab blinkt     |                                         | b1: 3                   | signalisierend  | geschlossen                               | (Austauschkit Bestell-Nr. 807 790).                                                                                    | Ja                                                           |
| AE blinkt     | Abpumpen kann nicht vollendet werden    | P6: 1                   | signalisierend  | Bereits geschl.<br>durch Abpump<br>Befehl | Herausfinden weshalb der Saugdruck nicht unter den eingestellten Wert absinkt                                          | Ja                                                           |
| AF            | Frostschutz                             | P4: 1                   | signalisierend  | Geschlossen;                              | Ursache für zu niedrigen Druck wie z.B. unzureichende                                                                  | Nein                                                         |
| AF blinkt     |                                         | P4: 2                   |                 | Abpumpen inaktiv                          | Verdampferfüllung ermitteln                                                                                            | Ja                                                           |
| AL            | Niedrige Überhitzung                    | uL: 1                   | signalisierend  | Geschlossen;                              | Verdrahtung und Ventilfunktion prüfen                                                                                  | Nein                                                         |
| ALblinkt      | (<0,5K)                                 | uL: 2                   |                 | Abpumpen inaktiv                          |                                                                                                                        | Ja                                                           |
| AH            | Hohe Überhitzung                        | uH: 1                   | signalisierend  | Geschlossen;<br>Abpumpen<br>inaktiv       | System auf Fehler überprüfen                                                                                           | Nein                                                         |
| AP            | Niedriger Druck                         | P9: 1                   | signalisierend  | Geschlossen;                              | Ursache für zu niedrigen Druck wie z.B. Kältemittelverlust                                                             | Nein                                                         |
| AP blinkt     |                                         | P9: 2                   |                 | Abpumpen inaktiv                          | ermitteln                                                                                                              | Ja                                                           |
| dA            | Hohe Austritts-<br>temperatur.          | A6: alarm setpoint      | signalisierend  | Geschlossen;<br>Abpumpen<br>inaktiv       | System auf Fehler überprüfen                                                                                           | Nein<br>Feste Differenz = 10°C                               |
| Er            | Daten ausserhalb des<br>Anzeigebereichs | -                       | -               | -                                         | Display kann Daten nicht darstellen. Temperatur- und Druck-<br>sensor prüfen.                                          | Nein                                                         |

Hinweis: Bei mehreren Alarmen gleichzeitig wird der Alarm mit der höchsten Priorität angezeigt, nach dessen Beseitigung wird der nächsthöhere angezeigt usw., bis alle Alarme beseitigt sind. Danach werden die Parameter wieder angezeigt.

Meldung: --- Keine Daten Anzeige "---" bei Inbetriebnahme und wenn keine Daten zu ECD-002 gesendet werden

### Überprüfung der Betriebsbedingungen mit ECD-002

Die am Display permanent angezeigten Daten werden vom Anwender durch Parameter ☐1 bestimmt. Mit der SEL Taste können andere Daten vorübergehend am Display angezeigt werden, sofern kein Alarm vorliegt.

Nach dem Drücken von SEL zeigt das Display zuerst 1 Sekunde lang den Code für den jeweiligen Wert (s. Parameter ⊢1) und dann die Daten. Nach 5 Minuten werden wieder die permanenten Daten angezeigt.

### Service / Fehlersuche

| Fehlerbeschreibung                                   | Ursache                                 | Aktion                                                                |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Überhitzung ist einige Grad höher oder niedriger als | Fehlerhaftes Signal von Druck- oder     | 1- Sensoren überprüfen                                                |
| der eingestellte Sollwert                            | Temperatursensoren                      | 2- ALCO ECN-N60 als Temperatursensor einsetzen                        |
|                                                      |                                         | 3- ALCO Drucktransmitter verwenden:                                   |
|                                                      |                                         | PT5-07M für R22/R134a/R507/R404A/R407C/R124,                          |
|                                                      |                                         | PT5-18M für R410A, PT5-30M für R744                                   |
|                                                      |                                         | 4- Sensorkabel nicht zusammen mit stromführenden Leitungen verlegen   |
| Überhitzung ist zu niedrig, Verdichter läuft nass    | 1- Ventile falsch angeschlossen         | 1- Verdrahtung überprüfen                                             |
|                                                      | 2- Defekter Sensor                      | 2- Sensor überprüfen                                                  |
| Ventil ist nicht vollständig geschlossen             | 1- Digitaleingang ist EIN (24V)         | 1- Ventil schliesst nur, wenn der Digitaleingang AUS ist (0V)         |
|                                                      | 2- Falsche Einstellung für Parameter ut | 2- Einstellung für Parameter ut überprüfen                            |
| Schwankende Überhitzung                              | eingesetzter Verdampfer ist für         | Einstellwert für Überhitzung vergrössern                              |
|                                                      | höhere Überhitzung ausgelegt            |                                                                       |
| Ventil öffnet, wenn EC3 Befehl zum Schliessen gibt   | Fehlerhafte Verdrahtung zwischen        | Verdrahtung gem. Verdrahtungsschema durchführen                       |
| und umgekehrt                                        | EC3-X32 und Ventil                      |                                                                       |
| Überhitzungseinstellung verändert sich nach einigen  | Ventile mit Schrittmotor erfordern      | Am 24V Digitaleingang nicht dauerhaft Spannung anlegen; wenn          |
| Monaten ununterbrochenen Betriebs oder bei           | Synchronisation                         | Verdichter ununterbrochen läuft, Digitaleingang einmal je Woche für 5 |
| permanenter Überbrückung des 24V Digitaleingangs     |                                         | Sekunden unterbrechen.                                                |

### Abmessungen EC3-D72/D73





**ECD-002** 



Emerson Electric GmbH & Co OHG - Postfach 1251 - Heerstraße 111 - D-71332 Waiblingen - Germany - Phone .49-(0)7151-509-0 - Fax .49-(0)7151-509-200 www.emersonclimate.com/europe

EC3-D72\_65141\_DE\_R03 Ersatz für R02 4/4 PCN: 865 019 29.03.2013